Nr. 172.

Donnerstag, ben 26. Juli

1900.

#### Chinefische Barbiere.

Stigge bon Bruno Larrey. (Rachbrud verboten.)

Ein Theil ber chinesischen Nation wurde ben Rampf bis aufs — Rasirmesser gegen uns Europäer führen und bas waren bie chinefischen Barbiere, diese Bunft, welche ben Bertreter ber mobernen Kultur schon darum haßt, weil es bei ihm nicht so viel ober oft garnichts zu rafiren

giebt.

Man follte übrigens gar nicht glauben, welch eine wichtige Bunft die ber dinesischen Barbiere ift! Wir Europäer machen uns auf den ersten Blid gar feinen rechten Begriff bavon. Das Tragen eines Bopfes ist bem Chinesen das Zeichen ber Zugehörigkeit zum himmlischen Reiche und zu allen mit dieser Bugehörigkeit verbundenen Segnungen. Ein Chinese, beffen Glage unter einem Haarwuchse verschwindet, scheibet bamit auch all= mählich aus dieser Zugehörigfeit aus, ebenso ein Chinese, ber fich ben Bart an anderen Stellen im Gesicht wachsen läßt, als wo es die Landessitte vorschreibt. Ein Chinese ohne Zopf aber wäre ebenso undenkbar, wie Feuer ohne Sitze. Für seine Nation existirte er garnicht mehr. Daß ihm aber ber Bart vorschriftsmäßig wächft, daß er feine Glate rein von Stoppeln behält und daß ihm der Bopf erhalten bleibt, bafür sorgt der chinefische Barbier, und dieser darf mit Stolz auf sein Metier sein, bem von 400 Millionen Chinesen angeblich 100 Millionen ihr Chinesen-Dasein verdanken. Diefer sein Metterstolz aber barf fich wöchentlich mindestens einmal bethätigen, benn so oft minbeftens muß ber Chinese fich rafiren laffen.

Die jeder Stand auf diefer Erbe, er fet, welcher er wolle, seine Leibenszeiten hat, so auch ber Stand ber hinefischen Barbiere. ichlimme Zeit naht für fie heran, wenn ber Raifer geftorben ift. Dann ift es religiose Borichrift, daß sich das ganze Voll von Hoch bis Niedrig während ganzer hundert Tage Haare, Bart und Rägel wachsen lassen muß. "Denn," so heißt es, "wenn der Berg eingestürzt ist und der Sohn des Simmels auf Drachenflügeln babongeflogen ift in andere Regionen, bann hat man nicht nur Urfache, sondern ift auch verpflichtet, sich und seinen Bopf zu vergessen!" In dieser hunderttägigen Bernach= läffigung des Haarwuchses besteht also die öffent= liche Trauer um den Tob bes geliebten Monarchen, beffen langes Leben keiner in China sehnlicher wünscht als ber Barbier, ber nicht weiß, wie er über die hunderttägige Traner hinüberkommen foll, ohne daß nicht nur fein, sondern auch feiner Familie Magen energisch rebellirt. -

Intereffant ift es, einem Barbier bei feiner

Arbeit zuzuschauen.

Ansere Barbiere haben ihre "Salons zum Frisiren und Haarschneiben", b. h. ihre Wert-stätten. So etwas kennt ber chinesische Barbier

#### Auferstehung.

Bon Graf Leo N. Tolftoi. Deutsch von Bilbelm Thal.

(Rachbrud verboten.)

94. Fortsetzung.

"Denke Dir, ich bin hier auf einem Kanapee eingeschlafen! Wie glüdlich bin ich, baß Du gekommen bist, wiederholte er. "Ich hatte gerade einen Brief an Dich angesangen!" "Birklich?" fragte sie unruhig. "Und was schrebst Du mir?"

Mis Miffy fah, daß Bruber und Schwester eine intime Unterhaltung begannen, glaubte fie, fich mit ihrem Rabalier entfernen zu muffen. Rechluboff führte seine Schwester ans Fenster; bort setzten sie fich auf eine grune Sammetbant, neben ber ein

Roffer, ein Blaid und ein Suttarton lagen. "Nun benn! Ja! Als ich Euch geftern verließ, wollte ich wieber umbrehen und Deinen Mann um Entschuldigung bitten," fagte Rechludoff; "boch ich fürchtete, er fonne die Sache ichlecht aufnehmen. Ich bin gestern zu Deinem Manne recht häßlich gewesen, und das qualt mich."

"Ich wußte es, ich war überzeugt, Du hattest nicht die Absicht," versehte Natalia Iwaaowna.

"Du weißt . . . Thränen stiegen ihr in die Augen, und fie brudte ihrem Bruber fieberhaft erregt die Hand. Rechludoff berftand jofort ben Ginn bes Sabes, ben fie nicht ausgesprochen hatte. Sie wollte fagen, daß sie, wenn sie auch ihren Mann mehr als bie ganze Welt liebte, doch auch ihn, ihren Bruber, sehr lieb hatte, und jede Trennung von ihm sie graufam schmerzte.

"Ich bante Dir! Ach, wenn Du mußteft, was ich hent' gesehen habe," suhr er fort und er-

Seine Werkstatt ift bie größte, bie ein Handwerker nur haben tann, nämlich bie offene Straße und ber freie himmel. In einer folchen Werkstatt fehlt es nicht an Licht und Luft.

Seine zum Sandwert nöthigen Berathichaften trägt er mit fich an einer Stange, bie ihm über der Schulter oder über ben Raden hängt. An einem Ende der Stange hängt ein Beden mit glübenden Rohlen und barüber ein passendes Gefäß, eine blanke blecherne Schuffel, die bas Baffer aufzunehmen hat.

Setfe? - tennt ber dinefifche Barbier nicht! Statt der Seife nimmt er fiebendheißes Waffer und wenn bamit bie Ropffläche gut abgebrüht worben ift, geht das haar ichon bei ziemlich ftumpfem Meffer herunter. Das wiffen bei uns ja die Schweinemetger auch. Wozu sonst brühen

sie denn wohl bas Schwein?

Sat ber dinesische Barbter auf seinem Gange burch die Strafen der Stadt einen Runden er= halten, so bietet er ihm zunächft an einem fonnigen Platchen einen Sit an. Zu diesem Zweck ftreift er ben, am andern Ende ber Tragftange hängenben Raften mit Siplehne ab und ftellt ihn seinem Runben hin. Diefer nimmt barauf ohne Weiteres Plat und wartet der Dinge, die da kommen follen. In bem Siptaften find allerlei Facher für Meffer, Ramme und Burften ; auch wohl faliche Bopfe und Bopfichnure, womit etwaige Luden auszufullen und vorkommende Schaben auszubeffern find. Sat ber Runde nun feinen Plat eingenommen, fo wirb bas am anbern Ende ber Tragftange hängenbe Rohlen= und Bafferbeden bor ihn hingeftellt. Aus bem Wasserbecken wird mit einem Löffel ein genügendes Quantum heißen Waffers in die kleine blecherne Schüffel geschöpft, der Zopf wird fest zu einem Knäuel zusammengebunden und nun beginnt bas Waschen der "Stoppelglage" ober ber "Glagen= ftoppeln".

Burbe bem Lefer bas Baffer auf bie Saut sprißen, ich wette eins gegen Hundert, er wurde aufschreien, aufspringen und bem "Megger" eine Ohrseige hinlöschen. Der Europäer hat eben eine weit empfindlichere Saut als ber abgehärtete Chinese, dem die Sonne einer "tausendjährigen Rultur" icon auf die Glate geschienen hat und ber als fleines Baby ichon an heißes Baffer und

ftumpfe Meffer gewöhnt ift.

Ift ber Rohwuchs fortrafirt, fo wird - horris bile dictu — von Neuem gewaschen und das "haarscharse" Messer muß jest Alles nachholen, was bas erfte Mal fteben geblieben ift. Da wird aber auch gang gründlich Revision gehalten, bis in die entferntesten Winkel ber Nafenlöcher und Ohren, und selbst auf ben Augenlibern findet der chinesische Bartput noch Haare wegzuschaben. Alles, was nicht in Reih und Glieb fteht, muß fort. Die Augenbrauen muffen fteben, wie bie Garbelinien auf dem Tempelhofer Felde. Endlich ift der Ge= folterte glatt wie ein Nal und glänzt wie eine Billarbtugel.

innerte sich plöglich wieber an bie beiben tobten Gefangenen. "Bwei getotete Danner!

"Wieso getöbtet?"

"Ja, gewiß, getöbtet. Man hat fie bei biefer Site bie ganze Stadt burchwandern laffen, und zwei von ihnen sind am Sonnenstich gestorben." "Nicht möglich! Wie? Heute? Eben?" "Ja, eben! Ich habe ihre Leichen gesehen!"

"Aber warum hat man fie getöbtet? Und wer hat sie getöbtet?" fragte Natalia Iwanowna.

"Wer? Die sie gezwungen haben, bei bieser Site zu geben," versette Nechludoff in ärgerlichem Tone, benn er fuhlte, baß feine Schwefter bas bon einem anderen Gefichtspuntte als er betrachtete.

"Allmächtiger Gott! Ift es möglich?" fragte Agrippina Petrowna, die sich nicht hatte enthalten

fönnen, zuzuhören.

"Ja, wir haben nicht die geringfte Ibee babon, was man biefe Ungludlichen erdulben läßt; und boch hätten wir die Bflicht, uns barüber zu unter= richten, fuhr Rechluboff fort, indem er unwillfürlich bie Augen auf ben alten Fürften richtete, ber, eine Serviette um den Hals, sich mit Schinken voll= ftopfte, ohne an etwas zu benten. Doch plöglich erhob ber Greis ben Ropf und bemertte Rechludoff.

"Nechludoff!" rief er. "Wollen Sie sich nicht ftarken? Für die Reise ift bas unbedingt nöthig!" Mechludoff bantte mit einem Ropficutteln.

"Nun, was willft Du thun?" fuhr Natalia Iwanowna fort.

"Was ich kann! Ich fühle, daß ich auf jeden Fall etwas thun muß! Und was ich kann, werbe ich thun!"

"Ja, ja, ich verstehe Dich. Und mit ihnen," fagte fie, auf Kortschagin beutend, "ift Alles aus?" "Alles! Und ich glaube, bas wird auf beiben Seiten Miemand bebauern."

"Das ist schabe, sehr schabe! Ich habe Wiffh jo lieb! Ra, ich habe schließlich nichts zu fagen.

Jest geht's an ben Bopf. Der Barbier icuttet bas Baffer, worin ber Borganger gewaschen ift, - wieber in seinen Behälter über bem Rohlenfeuer, damit noch andere barin abgebrüht werden. (Rein Wunder, daß bie dinefische Nation eine ber "abgebrühtesten" auf Erben ift!) Dann macht ber Haarfunftler ben festgewickelten Bopf los und beginnt, ihn mit einer Burfte ju ftreichen. Ift er glatt gelegt, so wird er zuerst mit einem groben hölzernen Kamm burchfahren. Den Abschluß bes Kämmens bildet ein überaus feingezähnter Kamm aus Bambus. Wenigstens zehn Minuten bauert es, bis bie Haare bie erforberliche Glätte und — Reinlichkeit haben und ber Bopf wieder geflochten werben tann. Den Abschluß besselben bilbet eine schwarze, seibene Schnur. Rleine Rinder und Setrathstandibaten tragen auch wohl bunte Ropffcnure mit farbigen Quaften baran.

Der Bartwuchs macht bem dinesischen Barbier herzlich wenig Arbeit, benn damit ift ber Durchschnittschinese von Mutter Natur gar febr ftief-

mutterlich bebacht worben.

Der Geisbart ift ber Normalbart ber Chinesen und thatsächlich haben sie sich in ber Form bieses Bartes bie Ziegenbode zum Borbilbe genommen. Nach chinesischer Auffaffung barf ber eigentliche salonfähige Bart nur bas Kinn bebeden. Die Haare bes Bartes aber burfen nicht gefräuselt sein, sondern muffen in Strähnen glatt wie Zwirn herabhängen, je tiefer besto besser, aber immer glatt, glatt!

Die Rinnladen follen bartlos fein und nur an ben Enben bes Riefertnochens nach bem Salfe gu und ein wenig zum Ohre hinauf barf ein kleiner Auswuchs zu Tage treten. Man nennt diesen Auswuchs die "Si-u".

Dag bie Europäer meiftens gefräufeltes Barthaar tragen, schreiben die chinesischen Barbiere ber vernachläffigten Pflege besfelben zu. Denn wer feinen Bart pflegt und ihn täglich zweimal, bes Morgens und bes Abends in heißem Theewaffer wafcht, ber befommt ihn glatt und gefchmeibig, wie Seibe - meint ber Chinese.

Und so wandelt ber dinefische Barbier mit seiner Tragstange von Straße zu Straße. Er ruft seine "Waare" nicht aus; stumm wie eine automobile Glieberpuppe ober ein intarnirter Ableger schlenbert er baher und babin. Ab und gu fclägt er mit einer großen Art von Stimmgabel, bie einen brummenben Bagton von fich giebt, an bie Tragftange ober ben Sigtaften, um fein Raben tund zu thun, und ift froh, wenn er fein Tage-wert hinter fich und seine Abenbschüffel mit Reisbrei vor sich hat.

#### Ans der Proving.

\* Bromberg, 24. Juli. Gine wadere That gestern ber Eisenbahnbureaudiener Der noch schulpflichtige Knabe Otto

Aber warum willst Du Dich von Neuem binben ?" fragte sie schüchtern; "marum reflest Ons.

"Ich reise, weil ich muß!" versette Rechludoff in ernstem und trodenem Tone, als wolle er die Unterhaltung abbrechen, doch gleich that ihm bieses Benehmen seiner Schwester gegenüber leib, und er bachte: "Warum soll ich ihr nicht Alles sagen, was ich bente? Ich weiß wohl, Agrippina Betrowna hort uns, boch was thut bas, mag fie auch hören!"

"Du fprichft von meinem Beirathsprojekte mit Ratufcha," rief er mit gitternber Stimme. "Run ja; ich habe biefen Plan gefaßt, und zwar ichon am erften Tage, als ich fie wiebergefunden babe: boch fie hat fich tlar und entschloffen geweigert, fich mit mir zu verheirathen! Sie will mein Opfer nicht, sondern gieht es vor, sich selbst zu opfern; denn ihre Berheirathung hätte in ihrer Lage viele Bortheile für fie. Ich aber tann nicht bulben, baß sie sich opfert, und barum reise ich jest mit ihr; ich gehe, wohin fie geht, und werbe mit allen meinen Rräften versuchen, ihr zu helfen und ihr Schicksal zu lindern."

Natalia Imanomna erwiberte tein Wort. Die alte Wirthschafterin icuttelte verzweifelt ben Ropf und fah abwechselnd Rechludoff und feine Schwefter an. In diesem Augenblick zeigte sich der feierliche Zug von Neuem an der Thur des Damensalons. Der schöne Rammerdiener Philipp und ber Portier mit der gallonnierten Müte trugen die alte Fürstin fort, um fie in ihren Waggon zu bringen. In ber Mitte bes Saales gebot die alte Dame den Trägern Salt, gab Nechludoff ein Beichen, näherzutreten, und reichte ihm furchtsam ihre mit Ringen überladene weiße Sand, als wollte fie ihn aufforbern, sie nur vorsichtig zu brüden. "Welch entsehliche Hibe!" sagte sie. "Das ist

eine Qual für mich. Dieses Klima töbtet mich !" MIS fie genugend über ihre Befundheit und

Schülke aus Schwebenhöhe fiel in bie Brabe, wurde fofort von ber Strömung erfaßt, fortgetrieben und ging alsbald unter. Herr Raslow warf sich turz entschlossen in den Fluß und ichwamm bem Davontreibenben nach. Ehe R. ben Unglücklichen jedoch erreicht hatte, war biefer in die Tiefe verschwunden. Buschauende Kinder bezeichneten die Stelle, wo der kleine Sch. untergegangen war. Herr Kaslow tauchte auf ben Grund, und es gelang ihm gludlich, ben schon Bewußtlofen zu erfaffen und ihn aus Ufer gu bringen. Die Landung machte übrigens auch noch Schwierigkeiten, ba bas Ufer ziemlich hoch und steil ist. Am User angelangt, stellte Herr K. sofort Wiederbelebungsversuche an, die nach etwa 1/4stündigen Bemühungen von Erfolg gekrönt waren.

\* Sowet, 24. Juli Geftern fand in ber hiefigen Rloftertirche eine Ablaffeier ftatt, zu welcher Tausende von Menschen aus meilenweiter Entfernung herbelgeströmt waren. Kaufleute und Gewerbetreibenbe haben ein befferes Befchäft ge= macht, als an manchem Jahrmarkte. — Herr v. Gordon-Laskowitz ist nach einer etwa zehn-monatlichen Reise durch Afrika zurückgekehrt. Außer verschiedenen Jagdtrophäen u. s. w. hat er auch einen Schwarzen als Diener mitgebracht. — Unfere Landwirthe muffen fich mit ber Roggenernte febr beetlen, ba die große Sitze auch bie

Sommerung bereits zur Reise gebracht hat.

\* Konig, 24. Juli, Die angeblich in Sachen ber Mordaffaire heute durch den Herrn Unterfudungerichter Dr. Bimmermann borgenommenen Ermittelungen icheinen im Wesentlichen gegen bie antisemitifche Agitation gerichtet gu fein. Rurg nach ber Bernehmung bes Berichterftatters ber "Staatsbürger-Big." fand in beffen Wohnung im Sotel Ruhn eine Saussuchung ftatt. Borhandene Manuscripte, antisemitische Schriften etc. wurden

beschlagnahmt.

Birnbaum, 23. Juli. Schwerer Ungluds: fall. Auf bem Dominium Goraj wurde Roggen eingefahren. Gin Erntewagen, auf bem fich fieben Berfonen befanden, fuhr auf bem Wege gum Felbe in ben See, um die Pferbe etwas abzutuhlen und zu tränken. Aus irgend einer Beranlaffung wurden die Pferde icheu, ließen sich nicht mehr lenten und gingen immer tiefer in ben Gee. Die auf bem Bagen figenben Berfonen versuchten fich zu retten, was auch fünf von ihnen gelang, mahrend zwei, ber 20jahrige Rutscher Baufeler, ber vom Bagen gefallen war und bon einem Pferbe einen Schlag an ben Ropf betommen hatte, sowie ein 10jähriger Knabe ertranken. Zwei Pferbe find gleichfalls ertrunten.

#### Thorner Nadjrichten.

Thorn, ben 25. Juli 1900.

§ [Brieftaube.] Richt nur gefieberte und andere lebende Feinde führen ben Untergang mancher werthvollen Brieftaube herbei, fonbern

bas Klima gejammert, gab fie ben Trägern ein Beichen, sich wieder auf den Weg zu machen.

"Sie werben uns boch ficher auf bem Lanbe besuchen, nicht wahr?" sagte fie noch zu Nechludoff, indem fie ihr langes Geficht mit einem Lächeln nach ihm umwandte.

Rechludoff ging auf ben Berron. Der Bug bes Fürsten wandte sich nach rechts, ben Waggons erfter Rlaffe zu. Rechludoff ging in Begleitung Tarag', des Mannes der Fedoffja, der seine Reisetafche auf ber Schulter trug, nach fber anbern Seite. Gin Gepadtrager, ber Rechludoffs Sachen in der Sand hielt, folgte ihnen.

"Siehft Du, bas ift mein Reifegefährte," fagte Rechludoff zu feiner Schwefter und beutete auf Tarag, beffen Geschichte er ihr eben ergahlt hatte.

"Bie? Darin willft Du reifen ?" jagte Ratalia Iwanowna, als fie fah, wie ihr Bruder vor einem Bagen britter Rlaffe fteben blieb und bem Gepadträger ein Beichen gab, feine Sachen bort binein-

"Allerdings; es ift mir angenehmer, und bann will ich auch bei biesem braben Manne bleiben," versette er.

"Höre noch bas Eine," fuhr er nach turzer Paufe fort, "meine Besitzungen in Ruzminstoja habe ich ben Bauern nicht gegeben, alfo fallen fie, wenn ich fterbe, Deinen Rinbern gu."

"Ich bitte Dich, Dimitri, sprich nicht bavon," sagte Natalia Iwanowna.

"Und wenn ich mich verheirathe . . . nun, dann auch . . . benn Kinder werde ich nicht haben . .

"Ich bitte Dich, sprich nicht bavon!" wieber= holte Natalia Iwanowna, boch Rechludoff fah an ihren Augen, bağ ihr bas, was er eben gejagt, Bergnugen bereitete.

(Fortsetzung folgt.)

uch die "Konkurrentin" der Taube, die Telegraphie. Gine verendete Brieftaube wurde mit einem Schnitt am Salfe unter ben Telegraphendrähten in ber Nähe bes Bahnhofs Graudenz gefunden, die einen Fußring "Th. C. 501" trug, und die fich mahr= scheinlich an den Drähten im Fluge den Hals zerschnitten hat.

= [Erledigte evangelische Pfarr= stelle.] In Wossig, Diöcese Danziger Werber; Melbungen find an ben Magiftrat in Danzig

\*\* Deutsches Rrieger = Bereins = wesen.] (Bgl. Nr. 170 der "Thorner 3tg.") Die in den Satungen des preußischen Landes= friegerverbandes angeregte Neubildung von Kreis= bezw. Regierungsbezirksverbänden hat den Borftand des Kriegerbezirks Marienwerder veranlaßt, fämmtliche Bezirksvorfigenden bezw. die Bertreter der Kriegerbezirke des Regierungsbezirks Marien= werber zu einer biesbezüglichen gemeinsamen Berathung und Beschlußfassung am 12. August nach Grauben z einzuladen. Um über biefe wichtige Bereinsangelegenheit genügend unterrichtet zu sein und auch die Stimmung und Meinung der übrigen Bereine zu hören, hatte ber Bezirksvorsigende bes Ariegerbezirks Thorn, Herr Hauptmann Maerder, die Vorsitzenden bezw. die Vertreter der diesem Ariegerbezirk angehörenden Kriegervereine zu einer Besprechung am Sonnabend in das Hotel "Deutscher Sof" in Culmfee eingeladen. Bon ben 28 Rrieger= vereinen dieses Bezirks waren 18 Bereine durch Abgeordnete, darunter der Kriegerverein Briefen durch seinen Vorsitzenden, Herrn Landrath Petersen, vertreten. Rach eingehendem Gedankenaustausch haben die Abgeordneten ben einmuthigen Beschluß gefaßt, die bisherige Bezirksorganisation, hier ben Ariegerbezirk Thorn, bem die Ariegervereine des Stadt= und Landkreises Thorn, der Kreise Culm und Briefen angehören, beizubehalten, weil dieselben in diefer bei uns bewährten Rriegervereinigung die sicherste Garantie einer thatsächlichen Zusammen= fassung sämmtlicher Mitglieber erblicken, wodurch eine lebendige Fühlung der einzelnen Bereine und Mitglieber und eine erspriegliche Belebung ber Bereinsthätigkeit allein ermöglicht wirb. Diefen auf Grund mehrjähriger praktischer Erfahrung berbeigeführten einstimmigen Beschluß in ber Graudenzer Versammlung der Kriegerbezirke zu vertreten und für benfelben zu stimmen, mählten

bie Abgeordneten die beiden Bezirksvorsigenden, die Herren Sauptmann Maerder und Burgermeister Hartwich=Culmsee, denen noch ber Vorsitzende des Rriegervereins Culm, Herr Oberlehrer Marschall= Culm, beigegeben wurde.

#### Vermischtes.

Schlagfertige Antworten eines berühmten Chinesen. Mirgends wohl ift ein turger treffender Rernspruch mehr geschätt als in China. Die Vorliebe stammt aus der Beit des Begrunders ber chinesischen Philosophie, des großen Konfucius, der fast immer in Sprich= worten rebete. Li-hung-Tichang ift im Occident eigentlich nur als ein hervorragender Staatsmann bekannt, doch genießt er bei seinen Landsleuten ben Ruhm, ein Philosoph zu fein und ein besonderes Talent im "Erfinden" von Aphorismen, Sprich= und Schlagworten zu befigen. Bor vielen Jahren bemerkte er, man muffe die "fremden Teufel" nach Kräften ausnützen, aber sich niemals von ihnen ausnüßen laffen. Diefen klugen Rath hat man bisher in China und Japan gewiffenhaft befolgt. "Blumenreiche Pfade sind turz", sagte Li-Sung-Tichang, ben alle Reize des Lebens, die anderen Männern verlockend erscheinen, absolut falt lassen, da er nur nach Macht und Reichthum ftrebt. Seine ungemein schlagfertigen Antworten haben schon mancher hohen Persönlichkeit eine bittere Pille zu schlucken gegeben. So wurde der große Chinese mahrend seines Aufenthalts in New-Dort bon bem Burgermeifter Strong eingelaben. Im Berlaufe der bor vielen Zeugen geführten Unterhaltung fragte Li, warum der Mayor nicht im Bürgerfriege mitgefampft habe. Mr. Strong erwiderte, daß er, da sein Bruder in die Armee eingetreten wäre, es für seine Pflicht gehalten hätte, zu Hause zu bleiben, um für die Familie zu sorgen. "Ah," meinte der unbequeme Frage= steller, "ich verstehe, Sie waren ein vorzüglicher Solbat in Friedenszeit und ein guter Civilift während des Krieges." In England that Li nach furzer Bekanntschaft mit den betreffenden beiden Politifern folgende Aeußerung: "Lord Salisbury spricht wenig und meint viel und Mr. Gladftone spricht viel und meint wenig." Auch bei uns in Deutschland soll Li=Hung=Tschang einige Antworten gegeben haben, die für die Betheiligten ziemlich

peinlich waren. So fragte man ihn einmal, ob die deutschen Damen einen Vergleich mit den Chinefinnen aushielten. "Darüber tann ich mir wirklich fein Urtheil erlauben," entgegnete ber Diplomat mit einem Seitenblick auf bas tief auß= geschnittene Corjage einer anwesenden Ariftofratin, "bei uns bekommt man von den Frauen kaum halb so viel zu sehen, wie hier."

Ueber die Babetoftume ber feinen Pariserin wird berid,tet: In diesem Jahre scheint man besonderen Luxus darin zu entfalten. Roth ist die Modefarbe, Weiß wird für zu indistret gehalten. Die Babeanzüge haben Rragen in allen Formen; das Corfage ift gewöhnlich mit geschickt vertheilten Ligen, phantaftischen Berschnürungen und am häufigsten mit zahlreichen aus Tuch ge= schnittenen und farbig bestickten Arabesten, die auf weißen Grund gesett werben, geschmückt. Aermel fehlen überhaupt. Der fehr lange Rock fällt über die Ante und verdectt die Pluderhosen völlig oder läßt sie wenigstens nur errathen. Ein Gürtel aus passendem Stoff, der mit denselben Ornamenten bedeckt ist wie das Corsage, markirt die Taille, und ein Tuch aus wafferdichter Seibe giebt eine entzückende Kopfbekleibung. Die Mobe, Strümpfe zum Baben zu tragen, ift gegenwärtig ganz allge= mein. Natürlich sind sie in entsprechender Farbe zum Babeanzug. Um die Fuße find die doppelten Schnüre der Sandalen geschlungen, die, aus weißem Segeltuch geschnitten, mit Korksohlen die Fuße gegen bie Rrabben und den Sand ichugen. Ginige fühne Mondainen, die sich der Schönheit ihrer Körperlinien voll bewußt sind, tragen auch ein eng anschließendes Babekostum mit turzer Taille in Empirestyl und aus einem Stud mit ben "Aniderboders". Das Rostüm ist hübsch leicht, aber es hat doch etwas clownartiges, wenn seine elegante Trägerin die Situation nicht rettet. Sanbichuhe werben jest nur felten im Babe getragen. Ein fehr smarter Babeanzug ist aus dunkelrothem Gerge ober Rajchmir. Der Anzug ift aus einem Stud mit flachen Falten, die mit weißer Seide eingefaßt find. 3mtichen jeder Falte find unten am Rock ausge= schnittene Applikationen von weißem Kaschmir an= gebracht, die eine Art Guipure bilben. Der obere Theil am Hals mit breitem Ausschnitt hat einen Revers in Guipure, darunter befindet sich eine Weste, die am Hals mit Spitenstreifen besett ift. Die furgen Puffärmel find auch mit Guipure befett,

bie über die Arme fällt. Für den unangenehmen Beg aus dem Baffer zur Rabine ober umgekehrt, hat die Industrie mahre Bunderwerke von Bade= mänteln geschaffen. Sie find meiftens aus bem fogenannten "Rometenftoff" in prächtigen Farben mit Rapuze und verschwenderischem Befat. Rach bem Bade ober bem Spaziergang fommt zum Lunch, ber auf bem Zimmer eingenommen wird, das "déshabillé" an die Reihe. Sehr fein ift ein solches aus blagrosa Seibenmousseline mit Spigenapplikationen, barüber ein Mantel von alter Seibe mit gestickten Blumen und Spigen, ber born offen ift. Ein himmelblaues "deshabille" ift aus crêpe de Chine; der untere Theil ist mit Guipure= inkrustationen besetzt.

Für die Redaktion verantwortlich: Curt Blato in Thorn.

#### handelsnachrichten.

#### Umtliche Notirungen der Danziger Borfe.

Dienstag, ben 24. Juli 1900.

Für Getreibe, Hülsenfrüchte und Detsaaten werden außer dem notirten Preise 2 M. per Tonne sogenannte Factorei-Provision usancemäßig vom Käuser an den Verkäuser vergütet.

Weizen per Tonne von 1000 Kilogr. inländisch hochbunt und weiß 766 Gr. 1561/2 M. bez. inlandifc bunt 729-750 Gr. 141-152 D. beg. Roggen per Tonne von 1000 Kilogramm per 714 Gr.

Normalgewicht inländisch grobkörnig 738 Gr.  $134^{1}/_{2}$  M. bez. transito seinkörnig 714—729 Gr. 91—92 M. bez.

Hanfito 92—951/2 M. bez.

Rübsen per Tonne von 1000 Rilogr. inländifch Winter. 210-236 Dr. beg.

Rleie per 50 Rig. Beigen. 3,70-4,121/2 M. beg. Roggen. 4,25-4,30 M. beg.

Der Borftand ber Broducten. Borfe.

#### Umtl. Bericht der Bromberger handelstammer.

Bromberg, 24. Juli 1900.

Weizen 138—149 Mart, abfallende Qualität unter Rotiz Roggen, gesunde Qualität 132-137 Mt., feuchte ab-fallende Qualität unter Rotig.

Gerfte 125-132 Dt., feinfte über Rotia b. 138 Dt. Safer 125-135 DR.

Futtererbien nominell ohne Breis. Roch erbien 140-150 Mt.

### Margarete Leick,

gepr. Handarbeitslehrerin, Brüdenstraße 16, I, ertheilt Unterricht in allen Sandarbeiten, einfachen und feinen Kunftarbeiten in neuem Stil.

Wasch=u. Plättanstalt Beftellungen per Boftfarte. J. Globig, Rlein Moder.

## Loose

gur Meißener Dombau : Lotterie. Ziehung vom 20.—26. Oktober. Loos à Mt. 3,30 zu haben in der

Expedition der "Thorner Zeitung".

Wohnung,

Bimmer und Zubehör, III. Etage, per 1. Ottober zu vermiethen.

Marcus Henius,

ift ein

Laden mit daranstoßendem großen Zimmer nebst Rellergeschoß, zum Arbeitszimmer ober Lager sich eign., vom 1. Oktober preiswerth zu vermiethen. S. Rawitzki.

Eine Wohnung von 5 Zimmern nebst Bubehör in der 1. Stage vom 1. Oft. zu vermiethen.
A. Teufel, Gerechteftr. 25.

Versetungshalber 5zimm. Borderwohnung mit Bade-Einrichtung von sofort zu vermiethen.

Uimer & Kaun.

1 fleine Wohnung ber 3. Stage Baderftr. 47 zu vermiethen.

G. Jacobi. Althadi. Warft u. Marientr. Sce Freundl. Wohnung, 1. St., 4 8im. ju vermiethen. Preis 480 Mt. Näh.

Moritz Leiser, Brüdenftr. 5. Mellinstraße 89

I. Stage, 6 Zimm., incl. Babestube, reichl. Zubeh., auf Wunsch Pferbestall, Wagenremise und fl. freundl. Wohnung, sowie eine Rellerwohnung zum 1. Ottober d. 3. zu vermiethen.

Renovirte Wohnungen für 68, 76, 80 u. 112 Thaler pro Jahr ju vermiethen. Seiligegeisistraße 7/9.

Das Ausstattungs-Magazin Möbel, Spiegel .. Polsterwaaren

Thorn, Schillerstrasse.

Auswahl in Möbelstoffen

Grösste

Capezierer

Thorm, Schillerstrasse.

Bubehör und

seine grossen Vorräthe in allen Holzarten und neuesten Mustern in geschmackvoller Ausführung zu den anerkannt billigsten Preisen.

Komplette Zimmereinrichtungen in der Neuzeit entsprechenden Façons stehen stets fertig

Gigene Tapezierwerkstatt und Tischlerei im Saufe.

# Mitstädt. Martt 5. 311 meinem Hause Seglerstr. 28 Elektricitätswerke

Ausführung von elettr. Anlagen jeder Art und jeden Umfanges. Auskunft koftenlos.

# Ein Hochlands-

Diefer neueste, fesselnde Roman des gefeierten Schrift= stellers erscheint in dem soeben beginnenden neuen Quartal der "Cartenlande". Daneben wird der packende Roman aus dem großstädtischen Gesellschaftsleben

so von Paul Robran so

weitergeführt werden.

Abonnementspreis vierteljährlich i Mark 75 Pf. Das 1. und 2. Quartal kann zu diesem Preise durch alle Buchhandlungen und Postämter nachbezogen werden.

Bohnung, beft. h. Zimm. u. Zub. fortzugsh. Bohnung, im ganz. auch geth., zu verm. Zu fof. zu verm. Bachefte. 9, III.

1 23ohnung, Parterre,

Teppiche

Portièrem

1 230hunng, III. Etage, best. a. 3 Zimmern und Zubehör per 1. 10. cr. zu vermiethen. Eduard Kohnert.

Im Hause Friedrichstrafte 8 sind im 3. Geschoß eine

herrschaftl. Wohnung von 6 Zimmern nebst reichlichem Zubehör und im Dachgeschoß eine fl. Wohnung von 3 Zimmern 2c. zum 1. Ottober zu

Eine Wohnung von 5 Zimmern, Zubehör, Glasveranda mit Gartenbenutung vom 1. September

vermiethen. Näheres beim Portier.

für 650 Mark zu vermiethen. J. Roggatz, Culm. Chanffee 10 Wohnung,

2 Zimmer, Ruche u. Zubehör per sofort ober 1. Oftober zu vermiethen. Hintze, Gärtnerei, Philosophenweg.

Amei elegant möbl. Zimmer mit Burschengelaß sind vom 1. Juni zu verm. Eulmerstraße 13, 1. Stage. In meinem Neubau, Brombergerftr. 52,

von 5—6 Zimmern 2c. zum 1. Oftober rc. zu vermiethen. Näh. im Bureau Konrad Sohwartz.

Herrichaftliche Wohnung mit Balton u. Zubehör fof. zu vermieth. Zu erfragen Bäckerstraffe 35.

Herrichaftl. Wohnung, 1. Liage, Babeeinrichtung 2c. sofort zu vern R. Steinicke, Coppernitusftr. 18.

Die erfte Etage, Brudenstraße Rr. 18 ift vom 1. Oftober zu vermiethen, ebenso bie

Parterregelegenheit im Gangen ober getheilt.

Alraberstraße 4 ist die II. Etage, 4 Zimmer, Ruche 2c. vom 1. Oktober zu vermiethen.

Konrad Schwartz.

### Ein Laden mit angr. Bohnung

ist in meinem Hause Eulmerstraße 13 vom 1. Ottober, auf Berlangen auch früher zu verm Ebenfalls ist meine schöne Ladeneinrichtung billig zu vertausen. J. Lyskowski. M. Zim. part. m. Rab. z. v. Strobanbftr. 19.

Bäckerstraße 43,

I. Stage, 3 große Zimmer, Rüche, Mädchenftube und Zubehör, II. Stage, 5 große Zimmer, Rüche, Madchenstube u. Zubehör v. 1. Oftober zu verm., 1 Gefchäfteteller von fofort. Bu erfragen Bäckerftraffe 29, 1 Tr.

Coppernifusite. 30. ift die Parterre = Wohnung nebst Werkstätte, ju jedem Geschäft geeignet,

vom 1. Oftober zu vermiethen. Räheres daselbst 1 Treppe hoch.

Zu vermiethen

von fofort 1 Borberwohnung, bestehend aus Stube, Rammer, Ruche, Reller 2c., ferner 3um 1. Oftober cr. 1 große Werkstatt, wo zur Zeit eine sehr gut gehende Wagenlackirerei betrieben wird.

A. Block, Beiligegeiststr. 6-10.

Fisheritrake 49 ift die Barterre-Wohnung vom 1. Oftober, und die 1. Stage, verfetjungshalber, von sofort zu vermiethen. Räheres zu erfragen bei

Alexander Rittweger.

tein möblirtes Vorderzimmer ift v. fof. zu verm. Brückenftr. 17, II.

230hnungen,

Schulstraße 10, 1. Stage von Herrn Major Zimmer bewohnt ist von sosort oder später zu vermiethen. — Schulstraße 12, 2. Stage, von Herrn Major Troschel bewohnt vom 1. Oftober cr. du vermiethen.
Soppart, Bachestr. 17.

Eine Wohnung,

Zimmer, Rüche, Reller u. Bobenraum, 2 Treppen, per 1. Oktober zu vermiethen.

J. Keil, Seglerftr. 11. Eine Wohnung

von 3 Zimmern, Küche u. allem Zubehör per 1. Oftober zu vermiethen.

Herrmann Schulz, Culmerftr. 22. 2. Ctage, bestehend aus 4 Zimmern, Rüche u. Zub. mit Babeeinrichtung vom 1. Ottober cr. zu verm. K, P. Schliebener, Gerberftr. 23.

wend und Berigg der Rathabuchdruderet Ernst Lambeck, Thorn.